# Undruer altere.

Abonnementspreis

Thorn nebst Borstädte frei ins Haus: vierteljährlich 2 Mark, monatlich 67

Pfennig pränumerando. Aus warts frei per Post: bei allen Kaiserl. Postanstalten vierteljährlich 2 Mark.

Musgabe täglich 61/2 Uhr abends mit Ausschluß ber Sonn- und Feiertage. Redaktion und Expedition:

Ratharinenstraße 204.

Infertionspreis

für die Spaltzeile ober beren Raum 10 Pfennig. Inserate werden angenommen in ber Expedition Thorn Kalharinenstraße 204, Annoncen-Expedition "Invalidendant" in Berlin, Haasenstein u. Vogler in Berlin und Königsberg, M. Dukes in Wien, fowie von allen anderen Annoncen-Expeditionen bes 3n- und Auslandes.

Unnahme ber Inferate für bie nächstfolgenbe Rummer bis 1 Uhr Mittags.

### Sonnabend den 21. November 1885.

III. Jahra.

#### Volitische Tagesschan.

Der Reichstag ift am Donnerstag eröffnet worden und bie eröffnete Seffion bie zweite ber Legislaturperiode. tifte Seffion fteht gemeinlich noch unter den Wirkungen der 10 menden Waylen steht. So hat man sich denn daran gewöhnt, Deite als die eigentliche Arbeitssession zu betrachten. Db biefe Legislaturperiode zutreffen wird, fteht dabin. Die flion eröffnete unter fehr ungunftigen Ausfichen und boch in berfelben Erhebliches zu Stande gebracht. Es fei nur die Revision des Zolltarifs erinnert. Db die neue Seffion origen Gleiches an Die Seite zu ftellen haben wird, muß erft

Ueber ben Zusammentritt des Landtags ift noch feine be Bestimmung getroffen. Die Zeitungen wollen wiffen, tr kandtag in der zweiten Salfte des Januar berufen werde. Borbireitungen, die im Abgeordnetenhause getroffen werden, indeg barauf schließen, daß mit der Eventualität einer

ng noch in diefem Jahre gerechnet wird.

bevorftehende Ginbringung eines Befetentwurfs über Magregeln gegen die Lungenfenche bietet ber Big." Anlag zu der hämischen Bemerkung, daß sich die Mehrheit" mahrend der vorigen Sigungsperiode, wo antwurf, wenn auch erft gegen Ende Mars, ebenfalls vorbar mit ber Erfindung neuer Schutzölle, nicht aber mit ber ung eines wirtlichen sandwirthschaftlichen Nothstandes behabe. Bie es mit den "neuen Schutzöllen" bestellt ift, Thatfache, bag bie Getreidepreife heute burchweg niedriger als bor Sinführung ber Zölle. Einer "agrarischen Mehraber duzumuthen, daß sie gegen die Gefahr der Lungengleichgiltig sei, ift ungefähr dasselbe, als ob man einem nier ben Bormurf machte, feinen Gelofchrant nicht gehörig offen du halten. Woran es gelegen hat, daß der betreffende ntwurf in der vorigen Sigungsperiode nicht gur Erledigung wiffen wir nicht. Der Dehrheit bes Reichstages fann duld aber feinesfalls beigemeffen werden. Daß die Sache del dum Abschluß gebracht wird, wünscht Jedermann, doch vor aber wird es boch wohl benen am Bergen liegen, die bas unmittelbare Intereffe baran haben, daß dem Umfichdes Uebels Einhalt gethan wird.

italienische Regierung ift mit der Aufftellung neuen Zolltarife für bas Königreich Italien beschäftigt. den von ihr versandten Fragebogen ergiebt fich, daß dabei intschieden schutzöllnerische Tendenz obwaltet, Italien ift, bera ibere feit der Gröffnung der Gotthardbahn, ein wichtiges gebiet für deutsche Waaren geworden; eine italienische Bollpolitif murde bemnach für uns manche Rachifeile bringen. frangofifthe Minifterrath befchloß, baß ber Terfür die Busammenberufung des Kongreffes behufe Bahl des fibenten der Republik nicht eher angesetzt werben könne, bis ben laufenben Dienst pro 1886 bie erforberlichen Rredite beigt fin Ruglands zentralaffatische Politit hat durch den Tod des Die Rreditvorlage foll Sonnabend eingebracht werden. Emire von Bothara und durch die Thronbesteigung von en Sohn ein bedeutendes Stud vorwarts gemacht. Der verbene Emir war kein Freund der Ruffen und verweigerte konuent ber ruffischen Regierung den Bau einer Eisenbahn durch Bebiet, welche Rufland in seinem handelspolitischen wie auch Malegischen Interesse herstellen wollte. Der neue Emir zeigt sich

Die Stiefmutter.

Bon Ab. Gönbermann.

(Rachbrud verboten.)

in Gie überhörte, daß die Thür noch einmal geoffnet wurde, no erst die infolge dessen auch nicht, daß leise Tritte sich näherten, jet die scharfe Stimme der Frau von Laubheim schreckte sie "Ella !"

langfam richtete fie fich empor.

Brau bon Laubheim war seit mehreren Bochen nicht mehr

16 Grau von Laubyein.

Gua's Zimmer gewesen.

all fie i the bleiche, wankende Gestalt vor pur pag, sofe in bem motet und ben früheren Glanz nahezu eingebugt, als in bem motet und ben früheren Glanz nahezu eingebugt, fo in bem Momente fich unwillfürlich fagen mußte: "Sieh', fo beit bont Momente sich unwillfürlich sagen mußte: "Dech, partit but das einst so frische und gesunde Mädchen gebracht,"
u wollen sie den ursprünglichen Zweck ihres Kommens übersehen wollen, benn fie fprach merklich milber :

eft Dariba, ich werde morgen auf etwa vierzehn Tage verreisen; in Dariba hat Auftrag, für Alles zu forgen, was Du verlangft!
Lleichfalls ausgeben willst, dann steht sie oder ein Diener Dir leichfalls ausgeben willft, dann steht sie oder ein Diener Dadel über Berfügung. Falls ich nach meiner Rückfehr keinen be eichterung bich höre, dann werbe ich versuchen, Dir eine Erbe eichterung zu verschaffen Gute Nacht!"

Bute Racht !" erwiderte Ella den Zuruf leife.

"Bit Martha oder einem Diener als Aufseher spazieren Bieben" PRichartha oder einem Diener Mefangnisse. Gott Beite Rieber bleibe ich hier in meinem Schwereres kann mir a, so land nicht ganz verlassen Berstande bin, nicht auferlegt h, so doch nicht ganz verlassen haben. Schwerere tund werben, als ich bei gefundem Berstande bin, nicht auferlegt Dama, als ich jetzt bereits ertragen muß. — Meine gute, liche schwerzerfüsse. Du noch sebtest !" rief sie nach kurzer Pause bag zu Dir chmerzerfüllt "Bu Fuß würde ich mich auf den Weg zu Dir bachen. Und "Bu Fuß würde ich mich auf den Beg zu Dir achen. Und wenn ich mir bis zu Dir durch Betteln das Leben mischen mischen D. mein Gott, warum nisten müßte, ich wurde Dich erreichen. D, mein Gott, warum ußtest Du, Mama, mir fterben ?"

den ruffifden Bunfden willfähriger und wird dafür ficherlich in absehharer Beit auch ben Dant nach ruffifchem Rezept erhalten, h. Thron und Land verlieren.

Mus Egppten erwartet man Tag für Tag Nachrichten über den Busammenftog der englisch-egyptischen Truppen mit den aufständischen Sudanesen an der Grenze von Oberegppten. 3m Guden des Sudans werden Borbereitungen getroffen, den Rebellen die Sauptorte Rhartum, Berber, Sennaar u. f. w. wieder gu entreißen.

Peutscher Reichstag.

1. Blenarfitung am 19. November, Rachm. 2 Uhr.

Die zweite Seffion ber 6. Legislaturperiode Des Reichstages murbe beute Rachmittag im Sigungefaale beffelben um 2 Uhr 10 Din. burch ben Staatsfefretar bes Innern, Staatsminifter v. Bottider mit folgender Rebe eröffnet :

Beehrte Berren !

Seine Majeftat ber Raifer hat mir ben Auftrag zu ertheilen geruht, Gie in Geinem und ber verbundeten Regierungen Ramen beim

Bieberbeginn Ihrer Arbeiten gu begrußen.

Der Entwurf zum Reichshaushalte-Etat wird Ihnen alsbald jugeben. Die Corge fur bie Sicherheit bes Reichs und fur bie Befestigung und Entwidelung feiner Ginrichtungen veranlaft bie berbundeten Regierungen auf bem Bebiete bes Beermefene, ber Rriegs. marine und ber Fürforge für bisher unverforgte Invaliden Beider eine Erböhung ber bisberigen Leiftungen bei Ihnen in Untrag gu bringen. In ben erheblich gesteigerten Ueberweifungen aus ben finangiellen Ergebniffen unferes verbefferten Bolltarife und bes Befetee über bie Reicheftempelabgaben werben Die Bunbeeftaaten Die Mittel gur Dedung ihrer Mehrleiftungen an bas Reich finden. In Folge ber Nothwenbigfeit, die vom Reich gemährten Mittel wiederum gu ben Zweden des Reichs zu verwenden, bleiben aber eigene Bedürfniffe ber Bundesftaaten unbefriedigt, und es liegt bem Reich die Aufgabe ob, auf bem nur ibm juganglichen Bebiete ber indiretten Berbrauchsbefteuerung weitere Ginnahmequellen zu eröffnen. Demgemäß ift bie balbige Ginbringung eines Befeges gur Reform ber Buderbefteuerung in Ausficht genommen, ba bie Schwierigkeiten, welche mahrend ber letten Geffion Diefer als bringlich erkannten Reform mit Rudficht auf Die Lage ber betheiligten Induftrie und Landwirthichaft entgegenstanden, nicht mehr in berfelben Starte vorliegen und burch eine Bergogerung ber Reform eber wieber verschärft werben tonnten. Much in Betreff ber Brannt= weinfteuer find gu gleichem Zwed Borlagen in Borbereitung, über welche junadift bie Berftandigung unter ben verbundeten Regierungen berguftellen ift.

In Uebereinstimmung mit ben wieberholt und feierlich fund ge= gebenen Abfichten Seiner Dajeftat bes Raifers rechnen bie verbunbeten Regierungen auch diesmal auf Ihre Mitwirfung für Die fdrittweife Beiterführung bes in Angriff genommenen fozialen Reformmerte. Dant bem verftandnifvollen Entgegentommen ber betheiligten Rreife ift es möglich gemefen, bas Unfallverficherungsgefet vom 6. Juli 1884 und jum Theil auch die Novelle vom 28. Mai b. 3. nach Abfhlug ber organisatorischen Borarbeiten bereis am 1. Oftober b. 3. in Birtfamteit treten zu laffen. In planmäßiger Berfolgung bes beschrittenen Weges wird Ihnen ber in ber vorigen Seffion unerledigt gebliebene Entwurf eines Befeges über Die Ansbehnung ber Unfallver= ficherung auf Die Arbeiter ber Land- und Forftwirthicaft mit einigen Menberungen wieder vorgelegt werben, burch welche einer Angahl von Borfdlagen Ihrer gur Borberathung bes Entwurfe gemablten Rom-

miffion Rechnung getragen wirb.

Wie fo oft, fand das arme Madchen auch in diefer Racht erst gegen Morgen in einem unruhigen Schlummer eine zweifel-

Frau von Laubheim mar abgereift.

Sie hatte vergeffen ober auch abfichtlich unterlaffen, Liesbeth ben Befuch Ella's ju verbieten, und Liesbeth mar, ale ber Bagen der Frau von Laubheim den Abhang hinab gerollt mar, zu ihrer Freundin hinaufgeflogen.

"Ella, Ella, geschwind fomm mit. Jest laffe ich Dich nicht

mehr allein !"

"Deine Tante ift alfo fort ?" fragte Ella trube.

Gewiß, tomm nur !" Bohl ober übel mußte Ella ber brangenden Freundin den Garten hinab folgen, wo fie Martha dirett in die

Sande liefen. "Sie durfen ja ohne mich bas haus nicht verlaffen, gnädiges Fraulein!" groute diefe.

"Martha" rief Liesbeth übermuthig, "was fdmagen Sie da bummes Beug? Bermogen Gie mit Ihren großartigen Beiftesfraften benn nicht einzusehen, daß meine Freundin bei Ihnen fteht? Gie find wohl furgfichtig geworden? Romm nur, Ella, lag bie fluge Martha bort brummen, fo viel fie Luft hat!" Das that die Alte zwar ausgiebig, jedoch nicht fo laut,

daß Ella oder Liesbeth verftanden hatten, mas fie fprach.

Der Behrer mar am Nachmittag nicht wenig überrafcht, die angeblich gefährlich Rrante im munteren Gefprach mit Liesbeth

gu finden. "Berr Baier," fragte ihn Ella freundlich, "wollen nicht auch wir nach langerer Paufe wieder einmal gufammen fpielen ?"

Statt aller Antwort griff diefer, welcher in feinem Fache zwar Tuchtiges leiftete, infolge feiner Schuchternheit und Unbeholfenheit aber oft gur Bielfcheibe des Spottes der übermuthigen Liesbeth murde, aus der Angahl ber auf dem Flügel liegenden Rotenhefte einige heraus und reichte fie Ella bienftbereit mit den haftig hervorgeftogenen Borten bin :

Schon bei ber Berathung bes Unfallverficherungsgefetes murbe bie Nothwendigfeit hervorgehoben, auch die Unfallfürforge für bie Beamten und für Berfonen bes Goldatenftandes entfprechend zu regeln. Es wird Ihnen ein Befegentwurf zugehen, welcher Diefer Aufgabe, soweit die Reichsgesetzgebung fie gu lofen bat, gerecht gu merben be-

Die von fünf zu funf Jahren gesethlich vorgesehene Revifion bes Servistarifs und ber Rlaffeneintheilung ber Orte ift ber Gegenstand eingehender Borberathungen gemefen. Ueber bas Ergebnig berfelben

wird Ihnen eine entsprechende Borlage gemacht werben. 3m Intereffe ber mirtfamen Bertheibigung ber beutschen Ruften burch unfere Marine ift bie Berftellung eines Schifffahristanals von ber Elbmundung nach ber Rieler Bucht in Ausficht genommen, ein Unternehmen, welches zugleich wichtigen wirthschaftlichen Intereffen bienen wird. Das jur Bermirklichung bes Blanes erforberliche Reichsgesetz wird Ihrer verfaffungemäßigen Beschluffaffung unterliegen.

Die Rechtspflege in ben unter ben Schut bes Reichs geftellten überfeeischen Gebieten bedarf ber Regelung, behufe beren Ihnen bie

erforberliche Borlage gemacht werben wird.

Ueber bie Ausbehnung, in welcher beutsche Unternehmungen und Erwerbungen in fremben Welttheilen ferner in ben unmittelbaren Schutz und unter bie Aufficht bes Reichs zu nehmen fein werben, find Berhandlungen mit ben Regierungen von England, Spanien, Frantreich, Portugal und mit bem Gultan von Zangibar gepflogen worden, beren Ergebniffe Ihnen auf Befehl Geiner Dajeftat bes Raifere mitgetheilt merben follen, fobalb fie feststehen. Letteres ift England gegenüber im Befentlichen ichon jett ber Fali, und bie Berhandlungen mit Spanien laffen, in Folge ber Bermittelung Geiner Beiligkeit bes Bapftes, Die ben freundschaftlichen Beziehungen beiber Lander entfprechenbe vergleicheweise Beilegung ihrer Meinungeverschiebenheiten über bie Prioritat ber Besitzergreifung ber Rarolinen-Infeln in Rurgem

Das beutsche Reich erfreut fich friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen zu allen auswärtigen Regierungen. Seine Majeftat ber Raifer hegt bie zuversichtliche Soffnung, daß die Rampfe ber Baltanftaaten untereinander ben Frieden ber europäischen Machte nicht ftoren werben, und bag es ben Dachten, welche ben, für Jebe von ihnen gleich werthvollen Frieden Europas vor fieben Jahren burch ihre Bertrage beflegelt haben, auch gelingen werbe, biefen Bertragen bie Ichtung ber durch fie zur Selbstftandigleit berufenen Boltsstämme im Baltangebiete zu sichern. Seine Majestät ber Kulfer ift von bem Bertrauen beseelt, daß Gottes Segen ben bisher erfolgreichen Bestrebungen unferer Bolitit gur Erhaltung bes europäischen Friedens auch in Bufunft nicht fehlen werbe.

Bei ber Berlefung ber Eröffnungerebe murbe inebefonbere ber Baffus, welcher ben friedlichen Ausgleich ber Rarolinenftreitfrage in Ausficht nimmt, sowie bie Stelle, welche ben Ginflug ber europäischen Dachte gur Aufrechterhaltung bes Friedens in ben Baltanlandern betont, und folieglich ber Schlug ber Rebe überhaupt mit lebhaftem Bravo aus der Mitte des Saufes begrüßt. Bevor bann der Abg. v. Bebell-Biesborf feinen Sit auf bem Brafibentenftuhl einnahm, forberte er bas Saus auf, mit ibm einzuftimmen in ben Ruf : " Seine Dajeftat ber beutsche Raifer, Ronig Bilhelm von Breugen lebe boch !" in welchen Ruf die Mitglieder bes Baufes ftebend breimal begeiftert einstimmten. Demnächft nahm Abg v. Bedell-Biesborf ben Brafi-bentenfits auf Grund bes § 1 ber Geschäftsordnung ein und berief ju proviforifden Schriftführern Die Abgeordneten Graf v. Rleift, Dr. Borfd, Dr. Meper-Bena und hermes, theilte bann die bis jett eingegangenen Borlagen mit, wobei er bemertte, bag ber gesammte Ctat bis auf ben Militaretat bereits heute Abend in ben Sanben ber Mit-

Bitte gehorsamft, mahlen Gie!"

Liesbeth tam diefe Art Bereitwilligfeits-Erflärung fo fomifc vor, daß fie laut auflachte.

Ella warf indeg nur einen Blid auf die ihr bargebotenen

Befte und rief bann freudig überrafcht :

"Sie haben hier ja gufällig gerade alle die Biecen ergriffen, welche ich vorzugeweise gern gespielt habe. 3ch dante Ihnen!" "Dann fange nur gleich an; ich werbe inzwischen zu unserer Freundin Martha gehen !"

Damit eilte Liesbeth hinaus, und Ella vermochte fich feit langer Beit wieder einmal ungeftort bem Benuffe bingugeben, im Reiche ber Tone gu ichwelgen.

Die festgefette Stunde mar langft vorüber, ale fie fich vom Flügel erhob.

"Warum haben Sie mich benn nicht barauf aufmerkfam gemacht, herr Baier?" fragte Ella im Tone bes leichten

"Gnädiges Franlein, Sie haben Ihre Lieblingebeschäftigung fo lange hintenanfeten muffen, daß ich mit Ihnen weiter gefpielt

hatte, meinetwegen bis zum Abend !" Leife fügte er bann noch bingu :

"Bor etwa acht Tagen hat Werner bei mir angefragt, ob ich ihm nichts mitzutheilen batte -!"

"Saben fie bereits geantwartet ?" fragte Ella jurud.

Noch nicht!" Bei naherer Beobachtung ber Miene bes Lehrers hatte Ella

mahrnehmen muffen, daß er ihr die Wahrheit verschweige. Gie war indeß zu fehr mit fich felbft beschäftigt und befaß hierzu auch nicht Menschenfenntniß genug. Sie antwortete beshalb rafch :

"Dann bitte ich, noch vierzehn Tage zu marten; meine Freundin wird Ihnen bann ein paar Zeilen von mir geben."

"Ella!" rief in Diefem Mugenblide Liesbeth vom Garten aus zum offenen Genfter herein, "Fraulein Martha hat mir die Freundschaft gefündigt; barf ich jest zu Dir tommen ?" (F. f.)

glieber fein werbe und orbnete fobann jur Feststellung ber Befchlugfahigteit bes Saufes ben Ramensaufruf an. Derfelbe ergab bie Un= wefenheit von insgesammt 175 Mitgliebern; bas Saus mar fomit noch nicht beschluffahig. Brafibent v. Bebell-Biesborf beraumte inbeg, in ber Borausfetung, bag bas Saus morgen befdluffahig fein werbe, bie nachfte Sitzung auf Freitag 2 Uhr jur Bahl ber Brafibenten und

Deutsches Reich.

Berlin, 19. November 1885. - Auf die geftern unter "Bolitifche Ueberficht" mitgetheilte Ansprache des Fürsten Sobenlobe an den Meter Gemeinderath ermiderte ein Mitglied des letteren, Berr Muel, in frangofifcher Sprache: Durchlaucht! 3ch dante Ihnen für die guten Borte, welche Gie auszusprechen geruht. 3ch glaube Ihnen im Namen ber Stadt Det und in meinem eigenen Ramen fagen gu burfen, daß wir une gludlich fchaten, an ber Spite Elfag-Lothringens ben Mann zu feben, der mahrend zwölf Jahren ber Bermittler zwischen zwei Nationen gewesen ift. Wir wunschen, daß es Ihnen vergonnt fein moge, une lange zu regieren. 3ch habe die Ehre auf die Gefundheit Em. Durchlaucht gu trinten.

- Dem Reichstage ift bei feiner heutigen Eröffnung der Reichshaushaltsetat für 1886/87 mit Ausnahme bes Dilitar- und Marinceta:8 zugegangen. Der Etat ichließt in Ginnahmen und Ausgaben mit 705,882,344 Dit. ab. Bon den Ausgaben find 623,679,167 Mt. fortdauernde und 82,203,177 einmalige,

- Die Brafeng des Reichstags war bei der heutigen Er= öffnung schwach, doch maren die Führer der Parteien nabezu vollgahlig vertreten. Die Sozialbemofraten, welche bei dem Soch auf den Raifer abmefend maren, tauchten mahrend der Ausgahlung bes Saufes auf.

Das Centrum beabfichtigt bem Bernehmen nach einer Wiederwahl des bisherigen Reichstagsprafidiums durch Aftlama=

tion zu miderfprechen.

- Die Melbung des "Berliner Tageblatt", betreffend bie Internirung braunschweigischer Offiziere in Bofen, wird vom

"Bofener Tageblatt" ale Erfindung bezeichnet.

- Der Sigungsfaal bee Reichstage hat elettrifde Beleuchtung (Bogenlicht) erhalten. Die Ginrichtung mit ben ftridartigen Leitungebrathen macht gunachft noch einen ziemlich interimiftifchen Eindruck.

- Der Staatsanzeiger für Württemberg theilt mit, bag Die Berufung des Landtage im laufenden Jahre unthunlich erfcheine und daß der Busammentritt deffelben in der erften Balfte bes Januar ins Muge gefaßt ift.

In Sprottau und Bittenberg find Zahlmeifter verhaftet

— Dem "Berl. Tagebl." zufolge ift der Bremer Dampfer Balfure" auf der Fahrt von Konigeberg nach Bremen nach einem Bufammenftog mit einem englischen Dampfer bei Unholt gefunten. Die Mannschaft ift gerettet. - Das deutsche Schiff "Rronpring von Breugen" ift bei Liffabon gefcheitert.

Darmftadt, 19 November. Der Großherzog wohnte heute Bormittag mit feiner Familie ber feierlichen Ginweihung des neuen Rrantenhaufes des hiefigen Diatoniffenhaufes "Glifabethen= ftift" bei, welches ber Protettion ber verewigten Frau Bringeffin Rarl, geborenen Bringeffin von Breugen, unterftanden hatte.

Strafburg i. G., 19. November. Bon den 23 ausscheidenden Abgeordneten zum Landesausschuffe find 19 wiedergewählt. Die Gutsbefiger Salomon (Rreis Bolden) und Groby (Chateau Salins) lehnten die Biedermahl ab; an beren Stelle murben Bate und Guir gemählt. Richt wiedergemählt murden Notar Fuche (Rreis Molsheim) und Burgermeifter Bierfon (Landfreis Det), anftatt ihrer gemahlt : Burgermeifter Apprederis und Rentner Remlinger.

Baris, 18. November. Bragga ift vom Congo eingetroffen bie Beographifche Befellichaft bereitete ihm eine Dvation am Bahnhofe.

St. Betersburg, 18. November. Der Regierungs - Anzeiger beröffentlicht die auf Unfuchen erfolgte Enthebung bee Buftigminifters Rabotoff und die Erneunung bes Senators Manaffeins

ju feinem Rachfolger. Rouftantinopel, 18. November. Aus Damastus vom 17. Dt. wird gemelbet, es feien bafelbft 25 000 Mann turfifche Truppen tongentrirt, welche in Moscheen lagern. Diefelben wurden unverweilt nach Rreta und Spirus abgeben.

#### Mannigfaltiges.

(In Ems) murde diefer Tage ein Brogeg erledigt, ber größeres Auffehen erregt hat. Der Sandelsmann Dl. aus bem Drt &. war bort in einer Reftauration eingefchlafen. Geine Befichtsguge boten mahrend bes Schlummers ein fo reigendes Bild, daß mehrere Bafte ben Bunfc aussprachen, Diefes Bild auch in weiteren Rreifen befannt werben gu laffen Gin unter den Anwesenden befindlicher Photograph holte auf allgemeines Berlangen feinen Apparat und photographirte ben muben Schlafer. Das Bild fand vielfachen Abfat und murbe zu allerlei Recercien gegen ben Sandelemann benutt. Derfelbe fühlte fich beleidigt, ließ einige in den Sandel gebrachten Bilber erwerben und ftellte Strafantrag gegen den Photographen. Das Gericht verurtheilte benfelben gu gehn Mart Strafe und in die Roften, die ungefahr 90 Mart betragen; außerdem murden Bilder und Platte gerichtlich eingezogen.

(Ein Sutten . Sidingen . Dentmal,) ein gemeinfames Standbilb ber ritterlichen Geftalten Ulrich's von Sutten (geb. 21. April 1488) und Franz von Sidingen (geb. 2. Mai 1481), foll auf ber Ebernburg bei Areuznach fich erheben. hier war es, wo beide "traumten bes Lebens iconften Traum, wo fie hoffend planten des Reiches Große", auf der Ebernburg, wo fich beibe in treuer Freundschaft fanden, von der herab die beiben beutichen Ritter bem muthigen Bittenberger Donche quiauchgten, als einem Bundesgenoffen, ber das fur die Rirche forderte, mas fie für's Reich : eine Reform an Saupt und Gliedern! - Bei= trage für bas Dentmal werden erbeten entweber an herrn S. Bleichröber in Berlin ober herrn DR. Sohenemfer in Frankfurt

a. M., welche die Raffengeschäfte beforgen.
(Als ferbischer Offizier vertleidet) hat in Bruffel ein Schwindler nette Gaunereien verübt. Borigen Sonntag feierte man in Bruffel bas 50jahrige Beftehen der Artillerie ber Bürgergarbe. Dem Feftfomitee ftellte fich ein ferbifcher Offizier in glangender Uniform bor, einen turtifden Orden mit Brillanten auf der Bruft, und hat, ben Festlichkeiten beiwohnen ju durfen ; babei ließ er einfliegen, er fei von der ferbifchen Re+ Bur Karolinenfrage.

Das offiziofe romifde Radrichtenbureau "Mgenzia Stefani" meldet, daß Deutschland ben am 16. November in Madrid eins gelangten Bermittelungsentwurf des Bapftes in der Rarolinen-Frage angenommen hat. Es bleibe nunmehr nur noch übrig, ber Bermittelungsatte eine befinitive Form ju geben. Der "Moniteur de Rome" fagt, man ichreibe einen großen Theil bes gludlichen Ausganges ber Bermittelung bes Papftes bem fehr forretten, fehr verfohnlichen Borgeben des Fürften Bismard gu. Das Blatt melbet feinerfeits aus Berlin und Madrid ebenfalls die Unnahme des Bermittelungsentwurfe bes Bapftes feitens Deutschlands und

#### † Bom ferbisch-bulgarischen Kriegsschauplate.

Der englische und der ruffische Ginflug ringen befanntlich mit wechselndem Erfolge in der Ronfereng fomohl, wie im Dylbig-Riost beim Gultan um den Bortritt. Augenblicklich fcheint beim Sultan ber englische Ginfluß wieder obenauf gu fein, wie aus einer Meldung der "Times" hervorgeht. Das Cityblatt erfährt nämlich aus ferbifcher Quelle Ginzelheiten über ein ferbifch. türkifches Abkommen, welches einiges Licht auf die Bolitik der Pforte wirft. Darnach wurde Rönig Milan, wenn die ferbifden Truppen Sofia eingenommen hatten, nicht mit dem Fürften Alexand r, fondern mit der Pforte Frieden ichließen und Serbien murde eine Bebietevergrößerung erhalten, "ba die Pforte nicht allein gleichgultig gegen die Berftudelung Bulgariens fei, fondern ein ftartes Gerbien einem machtigen Bulgarien vorziehe." Diefes ferbifch-turfifche Abtommen mit der am Schluffe befindlichen Bemertung ift nichts Underes als ein Trumpf gegen Rugland und feine Balfanpolitit und gleichzeitig ein Sinneigen gur öfterreichischen Drientpolitit, auf welche fich Gerbien ftutt. Rugland dies fo ruhig hinnehmen wird, erscheint fraglich; eine "Berftudelung Bulgariens" und ein "ftartes Gerbien" find entfcieden nicht nach feinem Ginne. Es mare nicht munderlich, wenn Rugland die neueste Saltung der Pforte jum Bormand nahme, die Bulgaren in feiner Beife und por Allem in feinem eigenen Intereffe vor einer Zerftudelung ihres Landes zu bewahren.

Bom Rriegefcauplage eingetroffene bulgarifche Berichte halten den Sieg ber Bulgaren bei Slivniga aufrecht, und bag die Serben bafelbft eine Riederlage erlitten, tann man auch baraus foliegen, daß diefe felbft bas Treffen bieber todtichweigen. Eine von geftern datirte bulgarifche Depefche über bie Schlacht bei Glivniga legt bem bulgarifden Erfolg eine große Bedeutung bei, indem fie behauptet, derfelbe durfte die Befahr fur Sofia befeitigen. Freilich geben die Bulgaren gu, bag nur ber linte Blugel ber Gerben eine Dieberlage erlitten habe, berfelbe fei bis jum Abend noch auf eine Entfernung von 17 Rilometer, bis an den Dragomanpag, verfolgt worden. Auf bem rechten Flügel feien bagegen bie Gerben gludlicher gemefen, auf biefer Seite tam es zu teiner Berfolgung. Die Truppen feien in hohem Grade begeiftert, die Berlufte auf bulgarifcher Seite nicht betrachtlich. Der Fürft habe die Truppen mehrmals ins Gefecht geführt und felber ein Gefchut gerichtet. Der linke und rechte Beerestorper der Gerben haben ingwischen meitere Erfolge gu verzeichnen gehabt. General Leschjanin behauptet, er habe mit ber linken Timot-Armee bet Biddin die Bulgaren aufe Reue gefchlagen und gerftreut und babei 2000 Befangene gemacht, fowie Befchüte und eine bulgarifche Rriegstaffe erbentet. Auf dem rechten Flügel der ferbischen Aufstellung hat die Morawa- Divifion bei Breenit ebenfalls Erfolge zu verzeichnen, fo daß hier eine baldige Bereinigung mit der Schumadja-Divifion ftattfinden wird Wie bereits ausgeführt, tonnte fich bas Blattchen zu Gunften ber Bulgaren noch wenden, wenn rechtzeitig Berftarfungen aus Dftrumelien eintrafen. In der That follen bafelbft am 16. 88. 2000 Mann, welche von freudigem Muthe befeelt maren, den Weg nach der ferbifchen Grenze eingeschlagen haben. Ermahnt fei endlich noch, bag bie Ordres de bataille ber Gerben und Bulgaren für erftere eine Feldarmee von 70,000 Mann mit 246 Bifdugen für lettere eine folde von 30,620 Mann mit 96 Befchuten aufweifen. Lettere befigen außerdem noch auf ber Donau eine Flotille von 6 Dampfern mit gufammen 15 Befdugen und außerdem 6 Torpedoboote.

Die Ronfereng in Ronftantinopel erflarte fich im Brinwie die "Agence Savas" fagt, für die Fortfegung ihrer Urbeit n ohne Rudficht auf die ferbifche Rriegeerflarung, und aus Bringip haben die Botichafter Englands und Frankreichs die Theilnahme an ben Berathungen noch nicht aufgegeben. Die

gierung damit betraut, Ranonen und Baffen in Belgien angufaufen. Das Romitee erfüllte fofort feine Bitte, und gab ibm, "um den Aufenthalt in Bruffel bem "geschätten Delegirten Gersbiens möglichft augenehm zu machen", einen Offizier zum Begleiter. Er fag in ber Ehrenloge bei ber Galaoper, speifte an ber Ehrentafel beim Festbantett und murde dem Minifter Thoniffen vorgestellt. Dit bem ihm beigeordneten Offizier befuchte er die eleganteften Laben, entnahm Berthgegenftande, Cigarren u. f. w., wobei er theils bobe Unweifungen auf die englische Bant in Zahlung gab - ben Dehrbetrag ließ er fich ftets in baar gurudgahlen - theils bat, die Betrage andern Tags im englifden Rlub einzuziehen. Best ftellt fich beraus, dag der Rapitan Baly ein geriebener Induftrie-Ritter mar, daß die Unweifungen gefälfcht und werthlos find; die Offizierfreife find emport, und Die geprellten Befchafteleute haben das Rachfehen. Die gange belgische Bolizei ist auf ben Beinen, um den "geschätzen Dele-girten Serbiens" zu suchen. Selbst den Orben ist der Kerl einem Juwelier schuldig geblieben.

(Freigebige Bafte.) Die durch ihren jovialen Birth weitbefannte Beinschante "Beife" in Bena ift, man hore und ftaune, von den Stammgaften auf eigene Roften renovirt und fehr gefdmadvoll altbeutich eingerichtet worden. Der Wirth tann fich freuen, benn folche freigebigen Bafte hat nicht jeber.

(Traurige Erwerbeverhaltniffe) herrichen noch im fachfifden Erzgebirge. Das Lieferbuch eines bortigen Bebers weift für die Zeit vom 5. Januar bis jum 31. Dezember 1884 einen Besammtverdienft von 540 Mt. 25 Bf. aus. Davon gingen für Spulen, Inftandhaltung ber Werkzeuge, Zins und Steuer 204 Mt. 25 Bf. ab, sodaß für die Familie mit 5 Köpfen 316 Mt. zum Leben übrig blieben. Etwas hinzuzusetzen, ist über-

(Gine mahnfinnige Parifer Mode,) fo fchreibt bie "Nat.-3tg.," hat auch bei einigen — Damen kann man wohl kaum fagen, Berlins Singang gefunden. Unter dem Jaquet werben — eine neue Art "Seelenwarmer" — lebende kleine Dopfe getragen. Bis jest find zwei folder Falle tonftatirt worden. Und somit mare die Mode thatfachlich auf ben bund getommen.

"Times" faßt bie Lage wie folgt gufammen : Die Groß find einig barüber, daß Fürft Alexander aufgefordert werden Oftrumelien zu räumen und nach Cofia gurudzutehren. gur Ernennung eines türtifchen Gouverneurs wird Dfirm von einer internationalen Rommiffion unter Borfit eines tifchen Beamten verwaltet, welche eine Enquete über die schenswerthen Modifizirungen des organischen Statuts für D melien einleitet. Fürft Alexander behält den Thron Bulgat

Provinzial-Nachrichten.

Kulmsee, 18. November. (Ortstrankenkasse. Fechtverein.) hiesige Ortstrankenkasse gablt 257 Mitglieder. Das Bermögen Raffe betrug am 15. November 1384 Dt. - Der biefige verein wird fich wieder ber Reiches-Oberfechtschule ju Magbebut idließen. Demfelben ift eine Freiftelle ber Broving Westpreußell Reichsmaifenhaufe ju Magbeburg angeboten worden. Die ftelle ift für ben Knaben S. in Ausficht genommen.

Marienburg, 18. November. (Gine Rabenmutter.) find auf dem Wege nach Rofelipti zwei Rinder, Knabe und Di erftarrt vorgefunden. Bie Die polizeilichen Recherchen ergeben find die armen Aleinen Stieftinder einer hier wohnhaften Frau haben wegen ber fürchterlichen Behandlung, welche ihnen bie "

angebeihen ließ, Die Flucht ergriffen.

Reibenburg, 17. November. (Durch einen Bullen Der Birte R. in bem zwei Deilen von bier entfernten 2B. wollte ben bortigen Bullen festbinden. Bet Diefer Gelegt warf ihn bas wuthende Thier gur Erbe und verlette ihn mit Bornern berart, daß er auf der Stelle verftarb. Der Berung and war verheirathet.

Rreis Flatow, 18. Rovember. (Unertennung.) Dem Emma Barg zu Blantwitt im Kreife Flatow ift bas Berbienft. geichen für Rettung aus Gefahr verliehen und gleichzeitig für bi ihr aus Rächstenliebe vollbrachte lebensgefährliche That noch bi fondere Allerhöchfte Unerkennung Gr. Daj ftat ausgesprochen w

Danzig, 19. November. (Berfchiedenes.) Wie die "D. 3. nimmt, ift die Einberufung des Provinzial-Landtages der Provinzialpreußen nunmehr, bem Antrage ber Provingial-Berwaltung entfprei Bu Montag, 14. Dezember, in Aussicht genommen. — Um 28. 9 Bormittage von 101/2 Uhr ab, wird hier im hinteren Gaale Concordia der Oftbeutsche Zweig-Berein für Rübenguder- 9nb feine 6. orbentliche Generalverfammlung abgehalten. Rach einet nichtöffentlichen Sigung findet eine öffentliche Berfammtung Das häufige Auftreten ber fogenannten Bucherblume (fiti Rreuztraut, senecio vernalis) und der Klees und Flach (cuscuta trifolii und epilinum) in hiefiger Gegend fondere auf der Strafe zwifden Danzig und Reufahrmaffer, bem Boligei- Brafidenten Beranlaffung gegeben, die Grundfilide bes Danziger Stadtfreifes durch eine Befanntmachung aufzufort auf die möglichfte Bertilgung biefer ber Landwirschichaft in Dage fcabliden Pflangen im eigenen und allgemeinen Intereffe Dacht zu nehmen. Die Berbreitung ber Rlee- und Flachefeite befonders burch die Berwendung unreiner Saat geforbert. Um Bublitum Belegenheit zu geben, Die Saat in Bezug auf ihre beit von Untrautfamen gu prufen, bat ber Central-Berein weftpr scher Landwirthe Die Samen-Rontrolftation hierselbst Fleischergaffe 34 eingerichtet.

Renteich, 17. November. (Generalverfammlung.) 3n beutigen Borftanbesitigung ber Beichfel-Rogat-Bagelverficherunge fellichaft murbe beichloffen, für Anfang Dezember eine außerorbell

Beneral-Berfammlung einzuberufen.

Bohnfad, 17. November. (Gin Geeabler) ift vor einiget hierfelbft burch ben tonigl. Forfter Schulz erlegt worben. wurde schon langere Zeit von hiesigen Fischern' gesehen, boch gest langere Zeit nicht, ben vorsichtigen Bogel ju Schuf zu befommt Der Bogel flaftert 7 Fuß.

Memel, 17. November. (Lachefischerei.) In Bommels befindet fich jest ein für die Lachofischerei bestimmter Dampftuite Ban. Den Intereffenten ift Geitens ber Staatsregierung ein freies Darleben von 5000 DR. bewilligt worben.

Billau, 18. November. (Berfcbiedenes.) Geftern Morgell auf bem naben Gute Camftigall ein Ungludefall badurch erfolgt, ein jum Brunnenbau errichtetes Geruft jufammenfturgte und Arbeiter auf ber Stelle erfclug. Der fofort bingu gezogene tonnte nur ben Tob tonftatiren. - Geftern ift aus ber zwifden Fifchaufen, German und Gooniden fahrenden Pant poft, und zwar auf ber Strede zwifden ben beiben letigena Diten, ber für bie Agentur Godniden bestimmte Briefbentel, fich auch ein Gelbbrief mit 600 DR. befand, auf bisher noch ermittelte Art verfdmunden. Die Untersuchung ift fofort von an dem Ort ber That eingetroffenen Postinspeltor eingeleitet mot - Bestern gegen Abend wurden vor Billau zwei Schiffe bem welche bes ftarten Sturmes und ber bereits einbrechenben Duff wegen ben biefigen Bafen nicht mehr erreichen fonnten. eine berfelben, ein Schooner, ein, mahrend bas andere jebenfalls ben Sturm in nörblicher Richtung verschlagen ift. Rach bet theilung bes Schoonertapitans war Diefes eine Greifsmalber mit welcher er seine Reise von Helfingfor gemeinschaftlich burdert

Bormbitt, 10. Rovember. (Schreien) foll man nicht, ber Bug icon in Bewegung ift! Die Frau bes Gafthofbefiger nehmen, tam jedoch etwas zu spät auf bem Bahnhof an und beiftli ben bereits in Bemeanna hefindlichten in S. beabfichtigte vor einigen Tagen eine Reife per Bahn 34 ben bereits in Bewegung befindlichen Bug burch Gefdrei 16. Salten. Richt allein, daß sie trot alledem bennoch nicht nommen wurde, hatte dieselbe wegen unbefugten Aufhaltens Gifenbahnzuges noch 10 Mart Strafe zu entrichten.

Ronigsberg, 18 November. (Das Berfuchs-Detadement Infanterie-Division zur praktischen Erprobung neuer Felden ungsftude) tritt, mie por brei M ruftungeftude) tritt, wie vor brei Monaten, am Montag abermit bie in ber Starte von vier Offizieren, 15 Unteroffizieren und 90 zu einer zweiwöchigen lebung bier zusammen. Die erften finden Boregerzitien in der Garnifon und beren Umgebung sowie Schiegubung in Altenburg ftatt, worauf bas Detachement längeren Marich nach heiligenwalte, Labiau, Behlau 2c. auffleten und erft am Schlife ber ameiter U. und erft am Schluß ber zweiten lebungswoche hierher zurudle freunt um bann zu ben vericiebenen Treben gewoche hierher zurudle um bann zu ben verschiebenen Truppentheilen wieder entlaffet merben.

Ronigsberg, 19. Rovember. (Berfchiebenes.) Dfiprell Ganfebraten ift wie ber Bommeriche weit und breit und, bem Sprichworte vom Propheten im Raterlanbe, auch bet und speziell in Königsberg höchst beliebt. Freilich tann fich ber Juno bier berjenigen Beliebtheit-nicht rühmen, beren er Reichshaupiftabt genießt, wohin Banfe ju bringen, Gulen nach tragen heißt. Der Unterschied ift aber, bag im alten Ather Gulen ale geheiligte Bogel ber Minerva forgfältig bis an bas enbe gepflegt wurden, mahrend im modernen Spree-Athen Die burch Berspeisen vom Erdboben ber Mart verschwinden, so

Reuer Rachschub bes beliebten Bogels nöthig ift, für ben bebie Brovingen Bommern, Beft- und Oftpreugen forgen. Bon dingigen Banbler in ber Rahe Königeberge find 3. B. bis jett Bet Saison aus Dstpreußen nicht weniger als 130,000 Ganfe nes dellin enisthert worden, und diese Zahl soll in diesem Jahre die 200,000 steigen. Die reiche Aussuhr tommt jest auch den ir Din Leuten zu Gute. — Bon einem Erstidungsfall burch Rohlenilgari bird uns gemeldet: Rachbem ber Dampfer "Relusco" gestern aus Tilfit hier eingetroffen war und seine Ladung gelöscht beigten die beiben Datrofen Colufchus und Jamet ben eifernen ein.) Getrer Rajute mit Steinkohlen und legten fich behaglich gur Bente Morgen murben beibe leblos in ben Deten fonnten trot ge Bemannt erfüllt, gefunden. Die beiden Tobten fonnten und Demithungen nicht mehr in's Leben zurückgerufen werben und ugen bom Schiff nach ber Anatomie übersiebeln, woselbst die Sektion it Riden bon Gerichtswegen stattfinden foll — Geistesftörung fic beute Morgen bei einem jungen Madchen bes Alten guing badurch bemerkbar, daß fie ihrer Logiswirthin mit einem Die halbe Rafe abbig und fich felbst alsbann bie Kleiber Darauf verfiel bie Kranke in Tobsucht und mußte burch die ber ftabilichen Krankenanstalt zugeführt werben.

Bojen, 18. November. (Bahl.) In ber heutigen Sitzung abtberordneten-Berfammlung ift ber Rechtsanwalt Kaltowski Ritte Bum zweiten Bürgermeifter von Bofen gewählt worben.

deft Bolen, 17. November. (Morb.) Gestern Nachmittag gegen t erichien in dem Parterrelofal der Biftualienhändlerin Zient-Bafferstraße Rr. 20, ein noch junger Mensch, aufcheinend indwerfeburfche, und fprach bie Ladeninhaberin um eine Gabe Fra Da bie lettere ben Bettelnben furz abwies, Diefer fich aber in De aben in auffälliger und frecher Weise zu schaffen machte, ergriff entschlossene Frau irgend einen Gegenstand und wollte bit auf ben Burschen einschlagen, um ihn so aus bem Lofal zu ver-Dariber ergrimmte ber Strolch berart, daß er einem Auf-B. find basselbe ber Frau 3. in die Brust stieß. Mit einem Auf-3. Fant bie Getroffene zusammen und war nach wenigen Minuten pred eide. Der Mörber, welcher bereits hinter Schloß und Riegel Ber Der Worber, welcher verens gintet Der 22jahrige Drechelergeselle Reumann aus Schlefien. Deraal war bei feiner Berhaftung nicht gang mittellos.

Sokales. Beiträge werben unter strengster Distretion angenommen und auch auf Berlangen honorirt

Thorn, ben 20. November 1885. (Mittelft Allerhöchfter Rabinets - Drbre Ditober b. 3.) ift bestimmt worden, daß der Ersat ber ford Bentungen Denkmungen, Duppeler Sturmkreuze, Alfenkreuze, bentmungen, Duppetet Claume der Erinnerungsin 1866, wenn beren Berluft auch nicht im Dieuste stattgegat, aus ben Beständen ber General-Drbens-Kommiffion tunftig Beldich gefchehen barf.

(Bersonalveränderungen in der Armee.)
progenter vom Großen Generalstabe ist unter Entbindung von ipring gener bom Großen Generalitabe in and Bataillonsandeur in bas 1. Pofen'sche Infanterie-Regiment Nr. 18 ver-Riefe, Bremier-Lieutenant im Bomm. Fuß-Artillerie-Regiment 30 Lift à la suite des Fuß-Artillerie-Regiments Nr. 11 gestellt gentlandert beim Brafes der Artillerie-Prüfungs-Kommission

(Berfonalien.) Der Oberlandesgerichts-Rath Teplaff er Marienmerber ift in gleicher Amtseigenschaft an bas Oberlandes-Deil 3u Breslau versest. Der Hülfsgefangenaufscher Kruse in Breslau versett. Der Sulfogesangenauffeher bei bem Justiggefängniß baselbst er-

Bussellung dum Direktor ber hiefigen höheren Töchterschule gewählt ite in, bag er fich, um feine Qualifitation ale Direktor höherer und Königlicher Seminare barzulegen, einer nachträg-Brufung unterziehe. Diefe Brufung hat Berr Dr. Cunerth Diefe Brufung unterziehe. Diefe Brufung bat Det.

gen Bitwood vor ber Röniglichen Examinations-Rommiffion bestanden. (Bestätigung.) Die Wiederwahl des Befigers Baul Bu Leibitsch jum Gemeindevorsteher ber bortigen Gemeinde Babl bes Befigers Beinrich Luttmann ju Leibitsch zum ich werheber ift vom Königlichen Landrath bestätigt worden.

pollen Superintendenten Schnibbe Herr Pfarrer Stachowitz. Buland Kreissinnobe statt. Den Borsitz führte in Bertretung des erpit burde uberintendenten Schnibbe Herr Pfarrer Stachowitz. Buwurde als neues Mitglied der Synode Herr Deuble-Chrappit erflührt und sodann der Etat pro 1886 in Einnahme und Ausden 2257 Mt. festgestellt. Der Bericht über die kirchlichen und Buftanbe ber Diözese fonstatirt, bag eine Buttanbe und ber Rommunitanten stattgefunden hat; höchst er-Bustande ber Diözese konstatirt, daß eine Zunahme des Beife haben fich namentlich bie firchlichen Buftanbe in berbeffert. Die Rirchenrechnungen ber zur Diözese gehörenben Die Rirchenrechnungen ber zur Diogen bat ihre Bulung wurden bechargirt. Die Gemeinde Schönfee hat ihre wurden bechargirt. Die Gemeinve Subanger aufamtlich ben Grund ber Berfaumniß anzugeben. Un Stelle amilich behinderten Synobalen Bender erstattete herr Pfarrer 18 Bericht über bas Proponendum bes Königlichen Konsistogen 18, betr. bie Mithilfe ber Kirche zur Befeitigung ber Prostitution. Die, Lehrer und Rirchenvertretungen viel gethan werden Die jungen Mädchen mußten öfters ermahnt und ihr Lebensimmer im Auge behalten werden. Die Eltern seien darauf Dereichan au machen, daß fie ihre Döchter besser überwachen, und berrichaten machen, bag fie ihre Döchter werben, bie Diensthohen mehr an die Familie zu fesseln und sie gu einem ehrbaren bie Barre Ctachobie Minhnen. Das Referat, an welches herr Pfarrer Stachodu ermahnen. Das Referat, an welches Derr pjattet Die Mittheilung knüpfte, bag man hierorts einen Verein zu einige Tidtige, welcher ben Zweck habe, stellensuchenden Mädchen einige Tuppleeinige Tage Unterfunft zu gewähren, damit sie nicht Kuppleger in die Bande fallen, fand eine beifällige Aufnahme. per Barnisonpfarrer Rühle zeigte an, daß er zum Agenten ber mien Mischen Bemühun-Meren Miffton bestellt sei nnd bat die Synode, seinen Bemuhunfreundliche Unterfützung angebeihen zu laffen.

Mit bem Jubel), ben unfere Freihandelspropheten an-Mit de m 3 u be i), den unsere Freihandelspropyeten die beit die Bosition "Naturalverpflegung" des Militäretats sich um etliche Millionen höher belaufen sollte, als früher und bie Erhöhung der Gebewirften Preissteigerung ber nothwendigsten Lebensbedurfbewirkten Preissteigerung der nothwendigsten Levenderen, in Gorge bewirkten Preissteigerung der nothwendigsten Levenderen, ist es wieder einmal nichts. Im Gegentheil hat die Normisstender Unfätze für die Naturalverpsiegung des Reichsheeres auf Maktrich von rund 3,240,000 Mt. Der Unfage für die Naturalverpflegung Des Breuge, Ditoberpreise zu einem Abstrich von rund 3,240,000 Mt. bergang bemelbet, b. h. einem unserer Offeehafen, begen Dunct.

Int nach freihandlerischer Borbersage ben Todesstoß versetzen sollte.

Prophezeihte boch bie Stettiner Raufmannschaft noch im letten Fruhjahr gelegentlich ber Erböhung ber Betreibegolle ben "Ruin" bes bortigen Sandels! Und mas thut Diefelbe Raufmannschaft jett? Gie forbert von ber Dagiftratebeborbe unter hinweis auf Die reigend fonelle Bunahme ber Ginfuhr im Stettiner Safen Die Bortehrung von Magregeln für Erweiterung und Bervollftandigung ber bortigen Safenanlagen. Bei bem engen Ineinandergreifen aller wirthichaftlichen Fattoren tommt aber ber jest von ben Freihandlern felbst zugeftandene Aufschwung, ber taum auf ben Stettiner Blat beschränft fein burfte, burch Bermehrung ber Arbeitsgelegenheit und somit Steigerung ber Ronfumfabigfeit gerade bem fogen. "fleinen Dann" gu Statten, welcher nach bem behaupteten, aber niemals erwiefenen, weil eben unermeisbaren Lehrfate ber Danchesterleute Die nationale Birthfcaftspolitif aus feiner Tafche bezahlen foll! Das Manchefterthum hat allerdings ein nach Bahl, Dag und Gewicht fehr genau berechenbares Intereffe baran, bem gutgläubigen Bolte wirthichaftliche Trugichluffe als lauteres Gold aus bem Schachte ber Biffenfchaft anzupreifen. Aber Die Intereffen bes Danchesterthums und Die Intereffen bes arbeitenben Boltes find zwei grundverschiedene Dinge.

- (Bum Unfall verficherungsgefet.) Laut Dittheilung bes Bandelsminifters an Die betreffenden Behörden halt bas Berfiderungsamt für die durch Bermittlung ber unteren Berwaltungs= behörben erfolgende Buftellung ber Mitgliedicheine bie im Unfallverficherungegefete für bie ben Lauf einer Frift bedingenden Buftellungen vorgeschriebene Form nicht für er orderlich, vielmehr auch jebe andere Buft Mungeweife, burch welche ber Beginn ber im Befete be-

ftimmten Frift amtlich feftgeftellt wird, für zuläffig. - (Erlebigte Stellen für Militaranwärter.) Rulm, Rabettenhaus, Klaffenwärter (Schuldiener), jährlich 600 DR. und Emolumente im Berthe von 186 Dit. Rulm, Rabettenhaus, Lauf- und Saalwärter, jährlich 600 Mt. und Emolumente im Werthe von 186 Mt. Marienwerder, Königliche Regierung, 3 Sausbiener, vom 1. Dai bis ult. Aug. monatlich 45 Dit., bie übrigen Monate 60 Dit.

- (Beizung ber Gifenbahnwagen. - Befor-berung von Rinbern.) Bufolge Bekanntmachung ber Gifenbahnbehörbe merben neuerbings bie Gifenbahn-Berfonenmagen in ber Beit vom 1. Dezember bis 1. Marg unbedingt geheigt; Die Rormaltemperatur ift 10 ° + R. Bom 15. Ottober bis 1. Dezember und vom 1. Marz bis 1. Mai tann Beizung eintreten; hieriber gelten besondere Bestimmungen. - 3m bieBseitigen Lotalverkehr sowie im Bertehr mit ben Stationen ber oftpreugifchen Gubbahn, ber Marienburg-Mamfaer Bahn 2c. werben vom 1. Januar f. 3. ab Rinber unter 4 Jahren unter ben befannten Bedingungen frei beforbert; Rinder im Alter von 4-10 Jahren fahren gum halben Breife; auf ein berartiges "halbes" Billet werden 12 Rilogramm Freigepad gemabrt. Rinder über 10 Jahren genießen feine Breisermäßigung.

- (Eine Barbier = und Frifeur = Innung,) welche bie Rreife Thorn und Strasburg und die Stadt Briefen umfaßt, foll hierfelbft ins Leben gerufen werben. Der hiefige Magiftrat labet bie in bem genannten Begirt wohnhaften felbftftanbigen Barbiere und Frifeure ein, jur Berathung und Befchluffaffung über bas von bem hiefigen Berein ber Barbiere und Frifeure entworfene Innungeftatut fich am 30. November cr. Bormittage 10 Ubr im Stadtverordneten-Sigungefaale bee Rathhaufes (2 Treppen) einfinden gu wollen.

- (Elite = Rongert.) In ber Aula ber Bürger= fcule findet am Sonntag, ben 6. Dezember cr. ein Ronzert von Frau Amalie Boachim und Frau Rappoldi-Rabrer, Königl. fachf.

- (Borficht bei Untauf von Schubmert!) Diefe Barnung lefen wir in Berliner Blattern, indem fie fchreiben : In neuerer Zeit hat fich auch bei uns bie "Induftrie" in Schuhmaaren aufgethan, bie mehr auf ben Schein als auf bas Sein gufpist und lebhaft an die "Soldatenftiefel ber Bambettafchen Armee" erinnert, beren Pappfohlen ja hiftorifch geworben find. Beutzutage verwendet man gwar nicht mehr Bappe, nein man ift "foliber" geworben. Biegfame Bolgfohlen, welche mit "echtem" Schafleber überjogen und von einem beuchlerifden Ladfirnig burchtrantt find, garantiren eine Saltbarfeit von wenigstens einer - Boche. Raturlich lodt ber billige Breis bie Raufer an; aber fur bergleichen Schund ift felbft ber billigfte Breis noch zu theuer.

- (Befunden) find am 14. b. Dits. Abende in ber Rahe bes Gafthaufes "Bum Goldenen Lowen" in Doder verfchiebene Rleibungsftude und Bafde, welche fich in einem Riffenbezuge befanden. Der Eigenthumer tann bie Sachen im Schulgenamt ju Moder in Empfang nehmen.

- (Berhaftung.) Gine Frau wurde verhaftet, weil fie verbächtig ift, einen Darkthanbtorb vom Guterbahnhof geftoblen gu

- (Boligeibericht.) 11 Berfonen wurden arretirt.

Aleine Mittheilungen.

Spandan, 18. November. (Beftialifder Mord.) Das nahe ber Stadt gelegene But Rarolinenhohe ift am Montag, Rachts, ber Schauplat eine Blutthat gewesen, wie fie entsetlicher taum gedacht werden tann. Ein in Tegel entlaffener Arbeiter langte auf dem Bege nach Botebam am Abend in fpater Stunde beim Gaftwirth Edart in den Beinbergen an. Er trant bort eine fleine Quantitat Branntwein und fragte an, ob er nicht über Racht bleiben tonnte. Auf die verneinende Antwort entfernte fich ber Fremde. - Um Dienftag fruh murde nun in einer Entfernung von cirta 200 Schritt vom Butshofe auf freiem Felbe in ber Rabe einer Seumiete der unbefchreiblich entstellte Rorper eines Mannes gefunden. Der Ropf war in eine unformliche Daffe umgewandelt. Auf der rechten Seite des Borderhauptes befindet fich eine mehrere Boll lange Bunbe, aus welcher bas Behirn berportrat. Un verschiedenen anderen Stellen bes Schadels find gleichfalls tiefe, mit einem icharfen Inftrument hervorgebrachte Eindrücke. Die Rafe und die Bahne find buchftablich aus ihrer naturlichen Lage gerückt und in den Ropf hineingepreßt. Ginen gleich fcredlichen Unblid gemahrte ber gange Rorper bes Ungludlichen, der von aller Rleidung entblößt und mit Schmut bebect balag. Er zeigte an allen Stellen unzählige Bigmunden und Schrammen, die ihm augenscheinlich von Sunden beigebracht maren. Diefe hatten ihm auch die Rleider vom Leive geriffen, die in taufend Studen zerfett auf bem Feld lagen. Rur die Stiefel bededten noch bie Fuße der Leiche. Die fofort nach den unmenschlichen Thatern angeftellten Recherchen maren von Erfolg. Es murde bald ermittelt, bag fich gu berfelben Beit, als der fremde Arbeiter, welcher mit Dube in ber Leiche wiedererkannt murde, im Edart'ichen Bafthofe einkehrte, ber Ruticher und ber Bartner aus Rorolinenhöhe bafelbft befanden. Diefelben hatten, da der Reifende ein Rachtlager nicht erhielt und fich entfernen mußte, geaußert, er folle nicht in die Dieten friechen, fonft murde es ihm folecht befommen. Auf Grund diefer Renntnig murden die beiden, welche angefichts der fich im Dorfe abspielenden Borgange ruhig ihre Arbeit verrichteten, ver=

haftet und nach Spandau transportirt. Die beiben Butsleute murden borher der Leiche gegenüber geftellt und raumten ein, ben Unglücklichen, ber trot der Warnung in einer Miete Schutz vor der Nacht gefucht hatte, daraus hervorgezogen und gemighandelt gu haben. Gie hatten fich babei aber feines icharfen Inftrumentes bedient, fondern ihn nur mit ihren Stiefelabfagen bearbeitet. Dann haben fie, wie feststeht, zwei fehr biffige Sunde vom Gut8= hofe auf den Aermsten gehett. Die Unmenschen trugen bei dem Anblick ihres Opfers eine chnische Rube gur Schau.

Auftralien. (Ein bedenklicher Liebhaber.) Bon der bekannten englischen Schauspielerin Dig Genevieve Bard, die fürzlich eine Runftreife nach Auftralien machte und auch Renfeeland einen Befuch abstattete, erzählt man fich folgendes drollige Abenteuer : Der alte Maori-Ronig Tamsaio, derfelbe, der bei feinem Aufenthalt in London von den Exeterhall. Philantropen fetirt murbe, mar von den Reigen der geiftvollen Schaufpielerin fo entzuckt, daß er jede ihrer Borftellungen besuchte. Schlieflich suchte er um eine Unterredung nach und schlug Dig Bard furzweg vor, ibn zu heirathen. Da Ge. Majeftat jedoch ichon im Befitz von vier Frauen ift, lehnte Dig Bard die Ehre ab. Da ber Ronig ben Berdacht hegte, daß feine Bielweiberei ber Grund ber ablehnenden Antwort fei, machte er ber Schaufpielerin ben Borfchlag, er wolle alle feine vier Beiber tobten, bamit fie feinen Grund gur Giferfucht habe, und mar nicht wenig überrascht, zu vernehmen, daß fie ihn nun erft recht nicht haben wolle.

Neueste Nachrichten.

Bien, 19. November. Gin Extrablatt ber "Biener Br." meldet aus Belgrad von heute: Die Festung Widdin tapitulirte. Die gange Barnifon ift friegegefangen. Auf dem füdlichen Rriegeschauplate befetten die Gerben Radomir. Die nun vereinigten füdlichen Divifionen maricbieren auf Sofia.

Bur die Redaftion verantwortlich: Baul Dombrowski in Thorn.

#### Telegraphischer Börsen : Bericht.

Berlin, ben 20. November.

| The second secon | 19 11., 85 | 20 /11 /85. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Fonds: feft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TE MON .   | man 19      |
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199 - 35   | 199-85      |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198-75     | 199-50      |
| Ruff. 5% Anleihe von 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98-40      | -           |
| Boln. Pfandbriefe 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59-80      | 60          |
| Boln. Liquidationspfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54-90      | 55-10       |
| Beftpreuß. Bfanbbriefe 4 1/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100-50     | 100-50      |
| Bofener Pfandbriefe 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100-70     | 100-70      |
| Defterreichische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162        | 162-05      |
| Beizen gelber: Novb. Dezemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155        | 154-50      |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162-50     | 161-75      |
| von Remport loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97         | 971/2       |
| Roggen: loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134        | 133         |
| Novb.=Dezemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132-20     | 132-20      |
| Novb.=Dezemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137-75     | 137- 50     |
| Wai-Junt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138-75     | 138-50      |
| Rüböl: Novb. Dezemb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45-90      | 45-50       |
| April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46-90      | 46-80       |
| Spiritus: loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38         | 39          |
| Rovb. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38-60      | 39-30       |
| April-Wai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40-20      | 40-90       |
| Mai Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40-50      | 41-20       |
| Reichsbant-Distonto 4, Lombardzinsfuß 4 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , Effetten | 5 pCt.      |

Börsenberichte.

Danzig, 19 Rovember. bes Morgens Regen. Wind: SB. Betreibe : Borfe. Wetter: fühl,

Weizen verfehrte heute für Transitwaare in recht matter Stimmung und konnten gestrige Preise knapp erzielt werben, nur die russischen Keizen bleiben sehr gefragt. Dagegen ist sür inländische Weizen lebhaste Frage und holten die feineren Sorten reichlich M. höhere Preise. Se ist bezahlt sür inländischen bezogen 128pfd. 146 M., bunt 124 bpfd. 144 M., 127pfd. 150 M., dunkelbunt 130pfd. 148,50 M, buntleglasig 126pfd 150 M, hellbunt 121pfd. 143 M, 125pfd. 149 M., 127pfd. 150,50 M., 129pfd. 154 M, sein hochbunt 129 30pfd. 156 M., 131 2pfd. 150,50 M. 129pfd. 154 M, sein hochbunt 129 30pfd. 156 M., 131 2pfd. 158 M per Tonne. Für polnischen zum Transst 114 15pfd. 16 M, hellbunt beseigt 123—127pfd. 127 M, bunt 125pfd. 130 M, hell besett 123pfd. 127pfd. 127 M, bunt 125pfd. 134 M, 124pfd. 135 M. per Tonne. Für russischen zum Transst ordinär krans 95 M. hell krans 120pfd. 121 M, rothbunt 125pfd. 132 M, roth 124pfd. 132M per Tonne. Termine Novbr.—Dezember 134M. bez. Dezember 2ganuar 134 M. bez. Apris-Mai 142 M bez. Mai-Juni 143,50 M. bez., Juni-Juli 145,50 M. Br., 145 M. Gb., Sept. Ottor 150 M. Br., 149,50 M. Gb. Regulfrungspreiß 134 M und tonnten geftrige Preife tnapp erzielt werben, nur bie ruffifchen ftreng Regulirungspreis 134 M

Moggen ist in guter Frage und sind die am Markt gewesenen Kahnparthien gänzlich geräumt. Man zahlte für inländischen 116pfd. 122 M.
für polnischen zum Transit 120 lpfd 92 M, 121 2pfd. 93.50 M, für alten
polnischen vom Speicherl 19pfd. 91 M per 120pfd. per Tonne. Termine
April Mai inländisch 129 M dr. 128 M. Gd., unterpolnisch 102 M. dez,
Transit 101 M. Br., 100.50 M. Gd., Juni-Juli Transit 104 M. Br., 103
M Gd Regulirungspreis inländisch 123 M., unter polnischer 93 M.
Transit 92 M.

- Aon inländischer Gerste heute etwas mehr Lusuhr, welche schlank geräumt wurde. Es ist bezahlt kleine 103pfb. dis 106pfd, 114 M., 105pfd. 115 M., 104 5pfd. 116 M., große 100 lpfd. mit Geruch 106 M., 104 5pfd. und 108 9pfd. 123 M., 110 11pfd. 126 M. per Tonne. Russische fehlt hafer polnischer zum Transit orbinar 105 M. per Tonne

Königsberg, 19. November. Spiritusbericht Pro 10,000 Liter pCt ohne Faß. Loco 37,25 M. Br., 37,00 M. G, 37,00 M. bez, pro Nover. 37,25 M Nr., 36,75 M Gb. —— M. bez, pro Dezember 37,00 M. Br., 36,50 Gb., —— M. bez, pro Dezember Marz 38 00 M. Br., 37,50 M Gb., —— M. bez, Frühjahr 39,75 M. Br., 39,25 M. Gb., —— M bez, pro Mai-Juni 40,25 M Br., 39,50 M. Gb., —— M bez, pro Juli 41,50 M. Br., 40,75 M. Gb. 41,00 M. bez, pro August 42,00 M. Br., M. 41,00 Gb., —— M. bez, pro September 42,00 M. Br., 41,00 M. 36. -, - Dr. bez.

Bafferstand ber Beidfel bei Thorn am 20 Rovbr. 0,99 m.

#### Rirchliche Nachrichten.

Sonnabend ben 21. Novbr. 1885 In ber neuftädtischen evangel - Rirche

Abends 6 Uhr: Beichte und Abendmahlsfeier für bie Militar : Gemeinde.

Sornifonpfarer Rühle.
Sonntag 25p nach Trinitatis [Todtenfest.] 22. Novbr. 1885.
In der altstädtischen-evangelischen Kirche:
Bormittags 9½ Uhr: Herr Pfarrer Jacobi.
Rorber Beichte: Derselbe.

Abends 6 Uhr: Herr Pfarrer Stachowit.

Vor- und Nachmittags Kollekte zum Besten armer Schulkinder.

In der neuhfädtischen-evangelischen Kirche:

Bormittags 11½ Uhr Militär-Sottesdien st. herr Carnisonpfarrer Kühle.

Rachher Beichte und heiliges Abendmahl.

Nachmittags 2 Uhr Kinder-Sottesdienst. herr Garnisonpfarrer Kühle.

In der St. Jacods-Kirche:

Vormittags 8½ Uhr; Militärandacht mit deutscher Predigt. herr Divistonss

pfarrer Boenig.

Befanntmachung.

Im Laufe dieses Jahres sind sieben Mitglieder der Stadtverordneten= Versammlung ausgeschieden und zwar:

a. aus der III. Abtheilung : Berr Zimmermeifter R. Engelhardt gewählt bis ult. 1890, Kaufmann S. Schwart sen. " " 1888, Rechnungs-Nevisor Witt " " 1888, b. aus der II. Abtheilung:

Herr Sanitätsrath Dr. Kutner gewählt bis ult. 1890, "Raufmann B. Richter """ 1890, " 1890, do. M. Schirmer c. aus der I. Abtheilung:

Herr Bäckermeister A. Schütze gewählt bis ult. 1886. Behufs der Erfatwahl werden demzufolge

1. die Gemeindemähler ber III. Abtheilung auf Montag, den 23. November d. 3. Bormittags von 10 bis 1 Uhr und Nachmittags von 4 bis 6 Uhr,

2. die Gemeindewähler ber II. Abtheilung auf Dienstag, den 24. November d. I. Bormittags von 10 bis 1 Uhr. 3. die Gemeindewähler der I. Abtheilung auf

Mittwoch, den 25. November d. I. Mittags von 12 bis 1 uhr hierdurch vorgeladen, an ben angegebenen Tagen und zu den bezeichneten Stunden

im Stadtverordneten-Sigungsfaale zu erscheinen und ihre Stimmen dem Bahlvorstande abzugeben. Hierbei wird bemerkt, daß die Wähler der III. und II. Abtheilung bei

ben von ihnen zu mählenden Stadtverordneten anzugeben haben, welche Berfonen fie für den Rest der oben angegebenen Bahlperiode mählen wollen. Sollten engere Wahlen nothwendig werden, so finden solche an demselben

Orte und zu derselben Stunde 1. für die III. Abtheilung am Montag ben 30. November 'o. 3.,

" " II. " " Dienstag " 1. Dezember b. 3., " Mittwoch " 2. Dezember b. 3. Mittwoch " ftatt, wozu wir die Babler für diesen Fall hiermit einladen. Thorn, ben 27. Oftober 1885.

mögen bes Kaufmanns Robert Schmidt

in Thorn, zur Zeit in Berlin, ift burch

Schlußvertheilung beendigt und wird

Thorn, den 16. November 1885.

Königliches Amtsgericht.

ftattgehabte Bagar hat in allen Stücken unfere Erwartungen übertroffen.

uns für benfelben jugewendeten Be-

schenke, ben freundlichen Besuchern bes

Bazars, sowie allen jungen Damen,

welche durch ihre liebenswürdige Mit-

wirkung den Absatz der Gegenstände fo

vortrefflich gefördert haben, fagen wir im Namen ber Anstalt ben herzlichsten

Für die unentgeltliche Deforation des

Saales und den reichen Blumenschmuck

find wir Berrn Engelhardt, für bas

dargebrachte Konzert Herrn Kapellmeister

Thorn, den 19. November 1885.

Der Vorftand

des Diatoniffen-Arantenhaufes.

Photogr. artistisches Atelier.

1876

Hannover

Wien

empfiehlt

= Prämien: =

Tinos: Neustadt Nr. 138/39

im Kurowski'schen Hause.

Makart-Bouquets

und -Kränze

in großer Auswahl, sowie Anfertigung frischer Bouquets

die Kunfthandelsgärtnerei

H. Zorn.

Agenten u. Reisende

werden für den Verkauf von

Kaffee an Private gegen Fixum

Theodor Reiner, Hamburg.

Kenster=Glas

in Riftengund einzelnen Tafeln billigft

möbl. Zimmer und Rabinet von

fofort zu verm. Gerechteftr. 129, I.

Hoch feine

Emil Hell,

Glafermeifter.

und Provision gesucht.

Philadelphia Amsterdam

Bromberg

1877

Friedemann besonders verpflichtet.

Allen den zahlreichen Spendern ber

Der zum Beften unferer

Anstalt am 18. d. Mts.

hiermit aufgehoben.

Der Magistrat. Das Konfursverfahren über das Ber-

## Holzverkaufs-Bekanntmachung.

Rönigliche Oberförsterei Rirschgrund. (Reg.=Bez. Bromberg.)

Am 27. Novbr. 1885 von Vormittags 9 Uhr ab follen im Gafthaufe zur Poft in Gr. Rendorf 1. Aus dem lettjährigen Ginschlage:

Belauf Elfendorf 400 Amtr. Riefern-Rloben.

Knüppel I Kl. 1870 Rloben. Kroffen 150 Knüppel I. Al. 320 Stubben I. Rl. 260 Stubben I. Al. Grünfee Kloben. 60 Stubben I. Kl.

II. Aus dem diesjährigen Ginschlage: Belauf Neudorf, Schlag Jagen 59, ca. 300 Stud Riefern-Bau-holz II.—IV. Rl.

öffentlich meistbietend zum Verkaufe ausgeboten werden.

Die betreffenden Förster ertheilen über bas jum Verfauf tommende Solz auf Ansuchen mundlich nähere Ausfunft.

Die Berkaufsbedingungen werden vor Beginn ber Lizitation bekannt

Zahlung wird an den im Termin anwesenden Rendanten geleiftet. Eichenau, den 18. November 1885.

Der Oberförster von Alt-Stutterheim.

heilung radikal! pilepsie, Krampf- u Nervenleidende,

gestütt auf 10jährige Erfolge, ohne Rückfälle bis heute. Broschüre mit vollständiger Orientirung verlange man unter Beifügung von 50 Pf. in Brief= marken von

Dr.ph. Boas, Frankfurt a. M.

Uebernehme von heute ab sämmtliche Volster- und Capezierarbeiten unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung; billigfte Preisberechnung.

P. Trautmann, Capezier,

Paulinerbrückstraße bei Drechslermeister Borkowski.

zum Bemalen und für Spritarbeit

defeitigt unfehlbar burch bemührle Apoth. Dr. Werner, End bach (Attbg.) Preis Mt. 275. einzahlung. Danksaung: "Für ba. "Henre ihr unf. Tochter erhaltene Rittle, "Bettnäffen, sagen wir Ihnen nach "Deilung unseren besten Dank. "mann, Greifenberg." E. F. Schwartz. Neuestes

Freiwilliger 7

Ein neues, vierftock. Moh

gut. gefund. Lage Thorns ift

Familienverh. halber zu verk

Sypothefen. Anzahlung 12—15,00 Bef. Off. unter K. G. Rr. 810 P

Soeben erschien: Band II eg. gebunden . 15; geheftet . 12.5

Spamer's T Illustrirte

= In jeder Buchhandlung vorrätig:

onversations-

Das Werk wird bei grösster Reichhalt keit 8 Bände nicht überschreiten it daher (geheftet - # 100, gebunden - # 1) billiger sein als gleichartige Werk

unter Garantie der Bor=

züglichkeit zur Hühner-,

Safen= und Enten= "

Tettnässen cont.

beseitigt unfehlbar burch bewa

jagd verkauft

O. Schill

D. R. P. Inentbehrlich Nr. 1526311. in jedem Saushalt als Fremdenbett, Kinderbett besonders bei engen Räumlichkeiten. Unübertroff Bequemlichkeit und Einfachheit. In 1/4 Minute il 3 Handgriffen ein ein= oder zweischläfriges Bett kompletten Sunger

Chenso empfehlen verstellbare einschläfrige Lehnstühle. Illustrirte ger fourante gratis und franto. Berfand über gang Deutschland. -

überall gesucht. Alleiniger Fabrikant R. Borlin SW., Markgrafenstr

Med. Dr. Bisenz Wien I, Conzagagasse 7, heilt gründlich und andauernd die ge= schwächte Manneskraft. Auch brieflich fammt Beforgung ber Arzneien. Da= selbst zu haben das Werk: "Die geschwächte Manneskraft" (11. Aufl.

Preis 1 Mf.

, verbreitetste Monatsschrift! Das beste Familiensselfe Ule und sin Jeben! Ein unchchöhslicher Born Belehrung! Kostbare Kunstblickter; tünstlerisch und mig! Aahtreiche (zum Teil sarbige) Beliagen: Spiele, "Prattische Jütteilungen sin alle Fälle und Lagen. eiedem Helt. Das Beste aus allen Gebieten! Witzelnichter hest duch geben Berteilungen ist reichillustrierte Helt duch zeben Berdeutung empfohlen! der Zahf nach untibertroffene Teytiluhrierung; zum Kalender, Statistige Anfend, Musit zu, Praktigen Rafender, Statistigen Faft in jedem Hein heubelider Brieflasten! Eine Mark jedes reichilt Kolporteux und jedes Postamt. — Auch allen In

Bei Beginn der Jagdfaifon empfehl

Laadtiefelschmiere:

vollständig unschädlich für bas Leber, ift diefelbe bas beste Konservirungs= mittel und schütt absolut gegen Räffe. Große Blechdose M. 3,50 intl. Franto= Bufendung. Prima-Referenzen gern zu

Renhaus i. 28. G. Freise, Apotheter.

Lehr-Kontrakte vorräthig in ber Buchdruckerei von

C. Dombrowski.

fompletten Sprungfedermatragen hergestellt, wobel Sopha nicht bon der Wand abgerud

Gin großer Poften

gelundes Krumm auch zu Sächfel geschnitten, fal gegeben werben, auch in Romin und wird bei gutem Bertriebe lo Provifion gezahlt. Anfragen sub an die Exp. der "Thorner Bref

frisch vom Stocke, versenden in Postförbehen per Postnachnahme heriger Cassa-Ginsendung 5 Kilo

Mf. 2,50 Pf., bei Abnahme von ben a franco Mf. 2,40 Pf.. 3m fen, 5 Kilo franco Mt. 2.—80 fiche, 5 Kilo franco Mt. 2,80

Watz & Co., Berly (Süd-Ung.)

Seute Connaben Abends von 6 Wurfte

wozu ergebenft e Hass. Bromb.

Bente Sonna Abends 6 11 Frische Grük-, Blut Leberwürft Benjamin Budolf

Schuhmacherstraße Gefucht zum 1. April ober 1886 eine Wohnung von 5-6 erftam Burschengelaß etc. Off. mit ge Preisangabe unter C. H. an bie berth biefer Beitung erbeten.

Fin möbl. Bim. m. Kab. u. gelaß fof. z. verm. Gulmerft

Täglicher Kalender.

JOHANN BIOFF's Malzegtatt-Gefundheitsbier für Bruft:und Dagenleidende und gegen Berdanungsftorungen,

## Von l2jährigem Halsleiden geheilt.

An Merra Johann Hoff, Erfinder und Erzeuger der Malzpräparate, Hoffieferant der meisten Souveraine Europa's etc., in Berlin,

Nene Wilhelmstrasse 1.

Berlin, den 12 April 1885, Mariannenstr 15
Herlin, den 12 April 1885, Mariannenstr 15
Herlin, den 12 April 1885, Mariannenstr 15
Herling Beiten außerorbentliche Dienste geleistet; ich fühle mich so wohl danach und kann es allen Leibenden sehr empfehlen.

Frau Bertha Vorwerk.

Berlin, 3 März, Schwebterftr. 96 Im vorigen Frühjahr hat der Genuß Ihres derühmten Malzextrakt-Gesundheits-bieres meine, nach längerem fieberhaften Lungenkatarrh außerordentlich gesunkenen Kräfte wieder neu belebt Leider din ich jeht wieder in ähnlicher Lage wie im vorigen Frühjahre und hoffe, durch Ihr Präparat die Hebung meines Appetits und meiner Kräfte im Allgemeinen zu dewerkstelligen: daher ersuche ich Sie um eine neue Zusendung von 30 Flaschen Malzextrakt: Vier.

Vertaufsstelle in Thorn bei B. Wermer.

JOHANN MOFF's concentrirtes Malg-

extraft für Lungenleidende.

Casseler St. Martins-Lotterie

Besten des Anbaues der Thürme der St. Martins Kirche zu Cassel. Ziehung in Cassel, I. Klasse 26. Jan. 1886.

Hauptgew.

ferner 20 000 M., 15 000 M., 12 000 M., 2 Mal 10 000 M. 8000, 6000, 4 Mal 3000 M., 2000, 3 Mal 1000 M. u. s. w.

Im Ganzen 10,000 Gewinne mit

Loose 1. Klasse à 2 Mk. 50 Pfg. 11 Loose 25

Reserve-Voll-Loose für sämmtliche 4 Mark. Klassen gültig à 10 Mk

für Porto u. Liste sind 30 Pfg. für Klassenloose, 50 Pf. für Voll-Loose beizufügen. General - Debit A. Fuhse, Mülheim (Ruhr) und deren Verkaufsstellen.

offerire von 31, bis 25 Ctm. lichter Beite in vorzüglichster Qualität bei billigfter Preisberechnung. Auftrage finden gleich Erledigung. Preis-Berzeich= niffe fteben gern zu Dienften.

> Carl Westphal, Stolp i. Pomm., Dampfziegelei und Drainröhrenfabrik.

## Homeriana-Thee.

Aerztlich empfohlenes, ausgezeichnetes Mittel gegen Krankheiten der Lunge und des Halses, (Schwindsucht, Asthma. Kehlkopffelden.)
Ueberraschende Erfolge! Die Brochüre hierüber wird kostenfrei versandt.
Ein Packet Mk. 1,20. Allein echt zu beziehen von

A. Wolffsky, Berlin N., Weissenburgerstr. 79.

Rocherbien geschält und ungeschält, Sauerkohl

empfiehlt Oscar Neumann.

Drnd und Berlag von C. Dombrowsti in Thorn